# Posener Intelligenz Blatt.

# Sonnabend, den 20. Juli 1816.

The state of the s

# Ungekommene Fremde vom 14. Juli 1816.

herr Calculator v. Roslowski aus Erzemesno, I. in Dr. 84 auf bem Markt; herr Raufmann Stiller aus Gorlit, herr Geheimerrath Amberg aus Berlin, I, in Dr. 251 auf der Breslauerftr.; herr Pachter v. Lagiewaff aus Chlebomo, herr Gutsbefiger v. Maslowsti aus Mintowo, herr Caffirer Lar aus Czacz, I. in Dr. 244 auf der Breslauerftr.; herr v. Dppelu Bronitoweli, gewesener Landes-Direktor aus Dfinifemo, I. in Dr. 165 auf ber Wilhelmoffr.; Frau Gutebefigerin v. Buggnoweffa aus Mysliboga, Die Serren Pachter v. Paffieweff aus Bornecgon und v. Rze= chan aus Biacto, herr v. Zaboroweff aus Clegewo, herr Pachter v. Moblinefi aus Bobgiemo, herr Gutebefiger v. Swiecidi aus Roforgyn, I. in Dr. 391 auf der Garberftr.; herr Gutebesitzer v. Dobrodtamofi aus Kuromo, Frau v. Lukaczewicz aus Rremplemo, herr Graf v. Refiet aus Janowic, I. in Mr. 90 auf ber Wilde: herr Pachter v. Buchlinski aus Groczy, I. in Mr. 30 auf ber Malifchei; herr Pach= ter Mener aus Przesniemo, I. in Dr. 26 auf der Balifchei; herr v. Broddi aus Malachomo, herr Gutebefiger v. Jaruchnoefi aus Strangemo, I. in Rr. 33 auf ber Balifchei; herr Boll = Infpettor v. Wonciechnosti aus Gnefen, Die herren Gutebefiger v. Petrifomeff aus Widom und v. Bargnoweff aus Szuregemo, L in Mr. 100 auf der Walischei.

# Den 15. Juli.

Frau Generalin v. Sanit aus Breslau, Herr Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Miegolewo, l. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Advokat Wilperd aus Wasgrowicz, Herr Graf v. Wollowicz aus Witthowo, Herr Kaufmann Sobieranski aus Exin, l. in Nr. 384 auf der Garberstr; Herr v. Zakrzewski aus Diek, l. in Nr. 384

auf der Garberste.; Herr v. Raczonski aus Tworkowa, Erbfrau v. Michnowska aus Jakrzewo, I. in Nr. 391 auf der Garberste.; Herr Kausmann Karolowski aus Kaulisch, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmöste.; Herr Oberamtmann Wehmann aus Buk, I. in Nr. 210 auf der Wilhelmöste.; Herr Kausmann Kerner aus Czarnikow, I. in Nr. 95 auf St. Adalbert; Herr Commissair Miller aus Linnegurra, I. in Nr. 6 auf der Fischerei; Herr v. Bogdanski aus Buzeia, I. in Nr. 30 auf der Wahischei; Herr Pächter Budzinski aus Ujazd, Herr Kittmeister v. Falkowski aus Czarnikow, Erbherr v. Westerski aus Strzalkowo, I. in Nr. 26 auf der Walischei; Herr v. Westerski aus Strzalkowo, I. in Nr. 26 auf der Walischei; Nerr v. Westerski aus Raduchowo, I. in Nr. 33 auf der Walischei.

#### Den 16. Juli.

Demoiselle Zycuwna, Påchterin aus Czympin, Herr Gutsbesiger v. Lakinski aus Mielzyn, I. in Mr. 187 auf der Wässerftr.; Herr Leo, Capitain von der Artillerie, aus Glogau, I. in Mr. 244 auf der Breslauerstr.; Herr Gutsbesiger v. Zuromski aus Grodzisek, Herr Pachter v. Merkowski aus Dtusch, Fraulein v. Seidliß, Gutsbesigerin aus Izdobno, I. in Mr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Doct. Med. Walter und Herr Kausmann Meisner aus Meseriß, I. in Mr. 112 auf der Breitenstr.; Frau Gutsbesigerin v. Rogutka aus Jesewo, Herr Canonicus v. Donin aus Gnesen, I. in Mr. 391 auf der Gärberstr.; Erdherr v. Jasinski aus Witakowice, Herr Pachter v. Bogdanski aus Myskniewo, I. in Mr. 26 auf der Walischei; Herr Calculator Wiehlandt aus Bromberg, I. in Mr. 23 auf der Walischei; Herr Kausmann Moralinski aus Gosyn, I. in Mr. 54 auf der Fischerei; Herr Prases Stadlewski aus Kolazsowo, Herr Chambelan v Chlapowski aus Czerwony Wied, Würger Chlapowski aus Gosnicy, I. in Mr. 1 auf St. Martin.

# Abgegangen: Den 14. Juli.

Die Herren: die Erbherren v. Studniaröfi nach Sakrzewei, v. Zakrzewöfi nach Wieniewo, v. Zuchlinöfi nach Buczkowo, Pachter v. Lutomöfi nach Lobanöf, Gerichtoschreiber Zimbinöfi nach Inowraclaw, Frau v. Jankowöka nach Kalisch.

# Den 15. Juli.

Die Herren: Gutsbesitzer v. Binkowski nach Mierzewo, Hauptmann Bredom nach Stettin, Gutsbesitzer v. Kamierowski nach Warmbrunn, Commissair Raduspewski nach Gudowo, v. Weronski nach Posowo, Gutsbesitzer v. Mierzewski nach Ciennin, Obrist v. Jankowski nach Warschau, Gutsbesitzer v. Zychlineki nach Pods

Biele, die Gutsbesigerinnen Zarobina nach Rasku, v. Wyganowska nach Mysliborze, Frau Pachterin Pasniewska nach Cinicza, Frau v. Zakrzewska nach Manzewic, Die Gutsbesiger Schlipper nach Minikowo, Hauke nach Ritterberg, Pachter Meyer nach Prusniewo.

## Den 16. Juli.

Die Herren: Oberantmann Weremann nach Buk, Frau Generalin v. Sas nitz nach Breslau, Geheimer expedirender Haupt = Banco = Secretair Legavi nach Berslin, Erbherr v. Wosierski nach Strzalkowo, Rittmeister v. Falkowski nach Czarniskow, Pachter Budzinski nach Ujazd, Frau Caskellanin Zaboczewska nach Carlebad.

Sbrigfeitliche Befanntmachung.

Das hiesige Königl. Civil-Tribunal hat auf den Antrag der unverehelichten Cathazina Constantia Zokadsiewicz am 30. Mai d. J. ein Erkenntniß abgefaßt, wodurch der; seit 1801 oder 1802 verschollene Carmeliter-Mouch Paul Lucas Zokadsiewicz, nach vorhergegangener, gesetzlich vorgeschriebener Untersuchung, zusolge des Art. 115. des dürgerlichen Gesetzbuches für abwesend erflart worden ist. Dies wird in Gemäßheit des 119. Artikels a. a. D. zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen, ben often Juli 1816.

Königlicher Ober-Appellations-Gerichts = Bize = Prafident als Rommissarius zur Organisation der Zustiz im Großherzogthum Posen. Obwieszczenie rządowe.

Tuteyszy królewski Trybunał cywilny wydał na wniosek niezamężnéy Katarzyny Konstancyi Żołądkiewiczownéy w dniu 30. Maja r. b. Wyrok, ogłaszający znikłego od roku 1801 lub 1802, Zakonnika Pawła Łukasza Żołądkiewicza, po poprzedniczém wtéy mierze śledzeniu Prawem przepisaném, w skutku Art. 115. Kodexu cywilnego za nieprzytomnego, co stósownie do przepisu Artykułu 118. l. c. do publicznéy podaie się wiadomości.

Poznań, dnia 6. Lipca 1816.

Królewski Vice-Prezes Naywyższego Sądu Appellacyinego iako Komissar do Organizowania Sądownictwa w Wielkiem Xięstwie Poznańskim.

Schonermark.

Bekanntmachung. Der Königliche Procurator beim Civils Tribunal Ifter Instanz Posener Departes ments

Bringt hiermit in gefolge eines hohen Rescripts vom 13. d. M. und J. Mr. 445. Gr. Sochwohlgebohren des Roniglichen Commiffarius zur Organisation ber Zuftig zur allgemeinen Renntniß, daß der hiefige Tribunale = Romornit Bogdansfi in feinen Umteverrichtungen suspendirt ift. werden daher alle Intereffenten, welche an diesen Komornik aus seiner Amtsver= waltung herruhrende Forderungen haben konnen, aufgefordert, dieselben in den dazu auf den 29. 30. und 31. d. M. vor bem Endesbenannten im Bureau bes Ro= nigl. Profurators von fruh 8 Uhr bis 1 Uhr Nachmittags anberaumten Terminen geltend zu machen.

> Posen, den 16. Juli 1816. Karczewski, Pr.

#### Obwieszczenie.

Prokurator Królewski przy Trybunale Iwszéy Instancyi Departamentu Poznańskiego.

Wmoc Reskryptu JWo Organizatora Sądownictwa z dnia 13. m. i r. b. liczby 445. uwiadomiając publiczność o zawieszeniu Komornika Bogdańskiego w Urzędzie, Wzywa wszystkich interessentów, którzyby iakiekolwiek do Komornika tego z powodu sprawowanego przez niego Urzędu mieli pretensye, aby się z niemi przed niżéy podpisanym w Biorze Prokuratorskim w dniach 29. 30. i 31. m. i r. b. począwszy od godziny ośméy z rana aż do godziny pierwszéy z południa popisywali.

Działo się w Poznaniu dnia 16. Lipca 1816.

Karczewski, P.

#### DONIESIENIE.

Uwiadomiam Szanowną Publiczność, iż termin ostateczny do licytowania Kamienicy pod liczbą 47 w Poznaniu przy Starym Rynku stoiącey, teraz Maryanny Tobiaszewskiey wdowy i iey Pupillów własney — iako i przybicia na własność iest wyznaczony na dzień 25. m. b. przed południem o godzinie 10 w Domu Sądu Pokoju tu w Poznaniu przed Delegowanym Wm. Milewskim Podsędkiem. —

Zycząci więc sobie nabycia téy kamienicy, niech się na tym ter-

minie stawią, i swoie licita podadzą.

Poznań, dnia 19. Lipca 1816.

Ignacy Orlinski, Woźny przy Trybunale.

## Befanntmachung.

Da ber Verkauf bes unter Mro. 374, an ber Schuster-Straße hier in Posen liegenden Hauses der Frau Geheimen-Justiz-Adthin Bornemann in dem am 8. Juli angestandenen Licitations = Termine wegen mehrerer Hindernisse nicht vor sich gehen konnte, so ist ein neuer Licitations-Termin zu diesem Verstause im Bureaux und Hause des Herrn Nostarius Giersch auf den 23. Juli d. 3. Nachsmittags um drei Uhr angesetzt worden.

Pofen, ben 16ten Juli 1816.

Gierfc, Motarius.

#### Obwieszczenie.

Ponieważ sprzedaż kamienicy pod Nro. 374. przy Ulicy Szewskiéy tu w Poznaniu sytuowanéy, Bormannowéy taynéy Konsyliarzowéy własnéy w Terminie licytacyi dnia 8. Lipca odbyć się mianym, dla rożnych przeszkód nastąpić nie mógł, więc nowy Termin licytacyi do téy przedaży iest wyznaczony na dzięń 23. Lipca r. b. 1816 o godzinie 3ciéy po południu w kamienicy i Biorze Wgo Giersz Notaryusza.

Poznań, dnia 16. Lipca 1816. R.

Giersz, Notaryusz.

# Stedbrief.

Ein gewisser Johann Pietrow und Simon Jaworöki, eines zu Krotokyn verzübten gewaltsamen Diebstahls überführt, ersterer auf dem Transport zwischen Lissa und Neisen, und letzterer noch vor seiner Berhaftung aus seiner Heimath zu entgeben Gelegenheit gefunden. Das Signalement derselben ist nachstehendes:

1) ber Johann Pietrow ist 38 Jahr alt, spricht polnisch und russisch, ist aus Bialustock geburtig, funf Tuß seche Joll groß, hat dunkelbraune Haare und eben folche Augenbraunen, graue Augen, ein längliches Gesicht, lange Nase, einen

#### List gończy.

Nieiakie Jan Pietrów i Szymon Jaworski popełniwszy gwałtowną kradzież sukna w Mieście Krotoszynie, pierwszy na transporcie po między Lesznem a Rydziną, a drugi przed zaaresztowaniem z mieysca swego zamięszkania zbiegli, których następuiące są rysopisy:

a) Jan Pietrów 38 lat stary, mowi popolsku i rossyisku z Białego Stoku rodem, iest 5 Stop sześć cali wysoki włosów i brwi ciemno bronatnych, oczów szarych, twarzy pociągłey, nosa długiego, czarno zarasta w szczęce dolney brakuie mu żęba iednego trzonowego po stronie fchwarzen Bart, und in ber Unterfinnla= De auf der linken Seite fehlt ihm ein Bahn. Er war mit einem grun tuchenen mit weis Ben Flanell gefutterten Mantel, einer bell= blau tuchenen mit weißen Anopfen befets= ten Wefte, groben weiß leinenen Sofen, falbledernen Stiefeln mit Abfagen, einem weißen Salstud) und einem fchwarzen runben Sut befleidet.

2) Der Simon Jaworsti ift 30 Jahr alt, fpricht blos polnisch, ift mittlerer Statur, hat blonde Saare, hellblaue Mu= gen, ein langlich weißes pockennarbiges Geficht, war mit einem grun tuchenen nach altdeutscher Tracht gemachten Ueberrod, einer blau tuchenen Wefte, einen ebenfalls grun tuchenen mit einem großen Rragen befetzten Mantel, Stiefeln mit Abfagen, einem weiß leinenen Salstuch, und einer mit einem fcmalen grauen Ba= ranef befetten Mute, befleibet.

Da und an der Sabhaftwerbung ber obgedachten Infulpaten viel gelegen ift, fo ersuchen und bitten wir sammtliche Ci= vil- und Militair=Behorden hiermit dienft= ergebenft, auf dieselben ein machfames Muge gu haben, die zweckmäßigften Mit= tel Behufs ihrer Sabhaftwerbung anzu= wenden und diefe im Betretungefall unter Sad Policyi Poprawszey Obwoficherer Coforte an und abzufenben.

Franffadt, den 30. Juli 1816. Ronigt. Polizei = Befferunge= Gericht.

lewey, miał na sobie Płaszcz zielony sukienny flanella biała podszyty, Kamzelke niebieska sukienna z białemi guzikami, spodnie białe zpłotna grubego, boty cielęce, chustkę na szyi białą, i na głowie kapelusz: czarny okrągły...

b) Szymon Jaworski 30 lat stary, mowi tylko popolsku, iest zrostu miernego, włosów blond, oczów niebieskich, twarzy podługowatey białowey ospowatey miał na sobie surdut zielony sukienny krajem niemieckim. Leybik modry sukienny Płaszcz także zielony sukienny zdługim Kalmierzem, boty na nogach z korkami, nosił na szyi chustkę kolińska biała, na głowie czapkę z wazkim siwym barankiem.

Gdy na schwytaniu wyżey opisanych Zbrodniarzy wiele zależy przeto wzywamy i upraszamy wszystkie cywilne iako i woyskowe władze, ażeby na nich dały szczególne baczenie, i iak nayprzyzwoitszych do schwytania, użyły szrodków a wysledziwszy ich pod pewną i ścisłą strażą do Sądu podpisanego odprowadzić kazały.

Wschowa, dnia 30. Czerwca 1816.

du Wschowskiego.

Stedbrief.

Johann Dolata ober Trojanowski, Diebstähls verdächtig, ift, ehe er bing= fest gemacht werden konnte, entwichen.

Es werden bahero alle Militair = und Civil = Behörden, wie auch Dominia und Privatpersonen hiermit gebührend ersucht, auf den unten naher bezeichneten Trojas nowöfi ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungefall zu arretiren, und unter sicherer Estorte an die hiesige Frohnsfeste abliefern zu lassen.

Signalement.

Der Tagelohner Johann Dolata ober Trojanoweft, ohugefahr 26 Jahr alt, katholischer Religion, ift 5 Fuß 2 3oll boch und hagerer Statur, hat schwarze um den Ropf hangende Haare, schwarze Mugenbraunen, niedrige Stirn, graue Mugen, eine furze Dafe, proportionirten Mund, schwarzen Bart, rundes Rinn, ovales Geficht, fleine guffe und Sande, an ber rechten Seite bes Bauches bas Bei= chen eines Schnitts. - Bei feinet Ent: weichung war er befleidet, mit einem hell= blauen tuchenen polnischen Rock, berglei= chen Befte mit weißen ginnernen Rnb= pfen , langen weißen leinewandnen Sofen, alten Bauern = Stiefeln und altem runden Filzhute.

Peisern, den 11. Juli 1816. Konigl. Preuß. Polizei = Bes= serunge = Gericht.

Kaulfus.

List gonczy.

Jan Dolata czyli Treianowski, o kradzież podeyrzany, nim aresztowanym być mógł oddalił się potaiemnie z wsi Wzumborza, ostatniego, pobytu swego, — Wzywamy przeto wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe, tudzież dominia i prywatne osoby, aby na poniżej opisanego Trajanowskiego baczne oko mieć i wrazie poymania do tuteyszego więzienia pod strażą dostawić kazały.

#### Opis.

Wyrobnik Jan Dolata alias Troianowski iest około 26 lat stary, religii katolickiéy, 5 stóp 2 cale wysoki, sytuacyi chuderlawey, ma czarne obkoło głowy, wiszące włosy, czarne brwi, niskie czoło, szare oczy, krótki nos, proporcyonalna gębę, brodę czarną, podbródkę okrągłą, twarz okrągłowa, nogi i ręce małe, poprawey stronie brzucha ma znak rzniecia. - W czasie ucieczki był odziany surdutem iaśno granatowym, kroiu polskiego, kamizelka taką z kuziczkami białemi z cyny, długiemi płociennemi spadniami, staremi chłopskiemi butami i starym okrągłym czarnem kapeluszem. Mowi tylko popolsku.

Pyzdry, dnia 11. Lipca 1816.

Królewsko Pruski Sąd Policyi Poprawczey Obwodu Pyzdrskiego.

Kaulfus.

#### Stedbrief.

Ein gewisser Tagelohner Daniel Rutz alias Ruß, aus Zirke, hat sich verschies bener Diebstähle, und zuletzt 14 Tage vor Oftern d. J. eines Ochsen-Diebstahls in dem Dorfe Kloßowitz unweit Zirke zu Schulzben kommen lassen.

Dieser Mensch welcher in Zirke aus bem bortigen Gefängnisse entsprungen ist, soll aus der Tomischler Hauländeren gebürtig, hoher hagerer Statur, 37 Jahr alt, und blaß vom Gesichte senn, soll blonedes abgeschnittenes Haar, blaue Augen, eine mittelmäßige Nase, starken Bart, spricht bloß deutsch, und hat keine besone dere Kennzeichen.

Bei feiner Entweichung, war er mit einem blautuchenem Ueberrocke, einer bunt manschesternen Weste, weißtuchenen Hofen und ein Paar ordinairen Stiefeln bekleibet.

Wenn nun an der Nabhaftwerdung dieses außerst gefährlichen Werbrechers viel gelegen ist, so ersuchen wir alle resp. Mislitair = und Civil-Behörden hiermit dienstergebenst, auf denselben ein wachsames Auge zu haben, und ihn im Betretungstalle sofort arretiren, und unter sicherer Estorte in die hiesige Frohnseste einliesern lassen zu wollen.

Fraussatt, ben 4 Julius 1816. Konigl. Preuß. Polizei = Besserungs = Gericht.

## List Gonczy.

Pewny Naiemnik Daniel Kutz inaczéy Kufs zwany z Sierakowa, podeyrzany o rożne kradzierze, z których ostatnia iest Wół w wsi Kłosowicach pod Sierakowem, 14 dni przed Wielka - Noca r. b. ukradziony.

Ten człowiek, który w Sierakowie z tamecznego więzienia zbiegł, ma bydź z Tomysielskich Olendrów rodem, wysoki i szczupły, 37 lat maiący, bladey twarzy, włosów iasnych krotko ostrzyżonych, oczów niebieskich, sredniego nosa, dużey brody, mowi tylko po niemiecku, i żadnych szczególnych znamion nie ma.

Przy swoiey ucieczce miał niebieski sukienny surdut, pstra manszestrową kamizelkę, białe sukienne spodnie, i ordynaryyne bóty.

Gdy na schwytaniu tak szkodliwego złoczyńcy wiele zależy, wzywamy przeto, wszystkie tak Woyskowe jako i Cywilnę Władze uniżenie, by na tegoź, baczne oko miały, wrazie dostrzeżenia go natychmiast aresztować i pod ścisłą strażą, do więzienia tuteyszego, dostawić raczyły.

Wschowa, dnia 4. Lipca 1816. Królewski Sąd Policyi Po-

prawczey.